# DZJENNIK RZĄDOVY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

#### W Krakowie dnia 7 Czerwca 1834 roku.

Nro. 2978 D. G. S.

### SENAT RZĄDZĄCY

Przy odwołaniu się do uchwały swojcy z dnia 18 Lutego b. r. Nro. 825 D. G. S. przez Dziennik Rządowy Nro. 8 do wiadomości powszechney podanej, mocą którey Senat, z uwagi że wyrachowanie czynszów przez Komitet Rektyfikacyjny, dopiero za kilka miesięcy bedzie mogło być uskutecznione, upoważnił kassę Główna, aby czynsze od usamowolnionych gromad za III kwartał 1833 w 3 częściach dotychczasowey ilości, a od dzierzawców wieczystych felwarków, tudzież młynów i karczem, w 7 częściach na ten jeden raz odbierała; co równie i do włościan dóbr Duchownych zastósowanem było: Senat, mając na względzie, że dzieło rektyfikacyi czynszów, nie wiadomo kiedy, ukończonem zostanie, upoważnia ninieyszym Kasse Główną, ażeby czynsze, w stósunku powołana na wstępie uchwala wskazanym, za czwarty kwartał z 1834 i następne, pobierała dopóty, dopóki dzieło rektyfikacyi czynszów w wykonanie w prowadzonem nie zostanie. - Które to rozporządzenie w Dzienniku Rządowym, dla wiadomości stron interessowanych, zamieścić poleciwszy; o niem Wydziały swoje, Kommissyą Włościańską, Komitet Rektyfikacyjny i Bióro Rachuby Wiadamia. -

Kraków d. 3 Czerwca 1834 r.

Prezes Senatu
WIELOGŁOWSKI.
Sekr. Jlny Senatu.
Darowski.

Nowakowski Sekr: Exp: Sen:

Nro 3208.

## Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Gdy zdniem pierwszym Lipca r. b. spłaconą zostanie summa złp: 6490 na rzecz szpitala S. Ducha, przeto wzywa chęć wypożyczenia takowej mających, ażeby wcześnie z dowodami bezpieczeństwo dostateczne dla summy powyższej wykazującemi, do biór Wydziału zgłosili się.

Kraków dnia 16 Maja 1834 roku.

Senator Prezydujący
X. WALCZYŃSKI.
Konwicki Sek: Wyd:

(3r.)

Nro 3426.

#### Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

W moc rozporządzenia Senatu Rządzącego pod dniem 10 Maja 1834 roku do Nr. 1867 zapadlego, podaje ninieyszym do publiczney wiadomości, iż w biórze Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi w Senacie w dniu 16 Czerwca r. b. 1834 o godzinie 10 przed południem, odbędzie się publiczna in minus licytacya na do-

stawe papieru i innych materyałów pismiennych dla Sądu Appellacyjnego i Trybunału I Instancyi Miasta Krakowa z Okręgiem na rok Etatowy 1834f35 poslużyć mających, poczynając od summy Złp. 4237 gr. 5 na praetium fisci ustanowioney, chęć zatem licytowania mający zaopatrzeni vadium w kwocie Złp 428 w dniu i mieyscu powyż oznaczonym znaydować się zechcą, o cenie zaś materyałów wszelakich i warunkach dostawy w godzinach zwyczaynych wiadomość powziętą bydź może.—

Kraków 27 Maja 1834 roku.

Senator Prezydujący X. Walczyński. Konwicki Sek. Wydz.

Nro 5.

# Komitet do zakupienia Srebra na Monetę krajową przez Senat ustanowiony.

W wykonaniu postanowienia na ostatnim Zgromadzeniu Reprezentantów w d. 18 Września r. 1833 zapadłego, upoważniającego Rząd krajowy do założenia mennicy i bicia monet wszelkiego rodzaju, Komitet uchwałą Senatu Rządzącego z d. 26 Marca r. b. Nr. 1630 ustanowiony, mając sobie poruczone zakupienie srebra na cel powyższy potrzebnego, podaje do publiczney wiadomości iż rzeczone srebro na rzecz Rządu W. Miasta Krakowa zakupować będzie po cenie następującey:

| Łót | Krakowski | próby | 6.  | po  | ztp. | 1. | gro. | 21.               |
|-----|-----------|-------|-----|-----|------|----|------|-------------------|
| -   | -         | -     | 7.  |     | _    | 2. | -    |                   |
| -   | -         | -     | 8.  |     | -    | 2. | -    | 81.               |
| -   | -         | _     | 9.  |     |      |    | -    |                   |
| -   | -         |       | 10. |     |      |    | -    |                   |
| -   | -         | -     | 11. |     | -    | 3  |      | 4.                |
| -   | -         | -     | 12. | 915 | -    | 3  |      | $12\frac{1}{2}$ . |
| -   | -         | -     | 13. |     | -    | 3  | . —  | 211.              |

Lót krakowski próby 14. po złp: 4. gr: —
— — — 15. — 4. — 8½.
— — — 16. — 4. — 17.

Chęć pozbycia takowego srebra mający, udawać sie zechcą do P. Westwalewicza złotnika w mieście Krakowie przy ulicy Floryańskiey N. 506f7 zamieszkałego, a przez Rząd do tey czynności upoważnionego, który po wyprobowaniu na kamieniu, lub przez ogień, jeżeli potrzeba tego wymagać będzie, po zważeniu na wagę tuteyszą i oznaczeniu wartości dostawionego sobie srebra w obecności sprzedającego, takowe opieczętowane swoją pieczątką z oznaczeniem istotney wagi i wartości, Komitetowi w biórze Wyd: Dochodów Publicznych i Skarbu posiedzenia swoje odbywającemu, przez sprzedającego doręczać będzie, który to Komitet po przekonaniu się o rzetelności wagi nadestanego sobie srebra, jako też po sprawdzeniu należytości za takowe przypadającey, natychmiast będzie wydawać do Kassy Główney stosowne assygnacye. Co aby do powszechney doszło wiadomości, tak przez Gazetę Krakowską, jak przez Dziennik Rządowy ogłoszonem zostaje.

Kraków dnia 3 Czerwca 1834 r.

GRODZICKI.

J. Wesseli Adj: W. S.